# Nº: 50.

# Posener Intelligenz - Blatt.

# Mittwoche, ben 21. Juni 1820.

## Angekommene Fremde vom 15. Juni 1820.

Hr. Gutshefiger Milecti aus Zulkowo, Hr. Gutsbesiger Zuchlinski aus Erzemiestawie, Frau Gutsbesigerin v. Drwecka aus Boborowko, Hr. Gutsbesiger v. Drwecki aus Soborowko, Hr. Gutsbesiger Wehr aus Budzislaw, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Frau Generalin Turno aus Dobeziga, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Erbherr Pruski aus Jezewo, Frau Gutsbesigerin v. Malezewska aus Zurawite, Hr. Erbherr v. Moszennski aus Gutowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Erbsberr Kwilecki aus Kobylniki, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 16. Juni.

Hr. Gutsbesiser von Chlapowsti aus Rotborf, Hr. Gutsbesiser von Roffarzewsti aus Iduny, I. in Mrv. 243. Brestauerstraße; Hr. Graf Raczynski aus Warschau, Frau Gräfin Vronicowa aus Warschau, I. in Mrv. 1 St. Martin; Hr. Fürst Reuß aus Tirschtigel, I. in Mrv. 99 Wilde.

Den 17. Juni.

hr. Gutsbesitzer von Bialoblocki aus Arzeslitz, hr. Gutsbesitzer S. de Perkoski, I. in Mro, 243. Breslauerstraße; Frau Regierungsräthin Bufolz aus Abnigsberg, I. in Mro. 165 Wilhelmstraße.

Abgegangen.

Herr Korowski, Hr. Erbherr Parczewski, Hr. Gutsbesicher v. Potocki, Hr. Erbherr Korowski, Hr. Erbherr Parczewski, Hr. Graf Mięczinski, Hr. Erbherr Moszczynski, Hr. Gutsbesiger Milecki, Frau Grafin Niemiernezowa, Frau Generalin Turno, Hr. Erbherr Kwilecki, Hr. Erbherr Moszczynski, Hr. Gutsebesiger Nast.

#### Chietal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Mili= tair-Garnifon-Lazareth-Raffe zu Rogafen welche aus bem Jahre 1819 an gedachte Raffe Unfpruche-machen zu fonnen glau= ben, werben biermit aufgefordert in bein auf ben 19. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= rath Stopnit angesetzten Liquidationeter= min im Parteienzimmer unfere Gerichts entweder perfonlich oder burch gefetlich zuläßige mit Bollmacht und Information versehene Mandatarien zu erscheinen, Ihre Unspruche anzumelben und mit ben no= thigen Beweismitteln ju unterftugen. Widrigenfalls fie mit denfelben an die ge= bachte Raffe praflubirt und ihnen nur ihr etwaniges Recht an die Person des Rontrabenten offen gelaffen werden wird.

Posen den 2. Marz 1820.

Roniglich Preug. Landgericht.

#### Ebictal=Citation

Die unbefannten Raffen = Glaubiger bes Ronigl. 6ten (2ten Westpreug.) Uh= lanen = Regiments, werden hiermit bf= fentlich aufgefordert, ihre aus irgend einem Grunde an die Raffe bes gebachten Regiments aus dem Jahre 1819. habenben Forberungen binnen 3 Monaten, und fpateftens in bem auf ben I gten Juli b. J. Wormittage um 9 Uhr vor dem De= putirten, Landgerichte-Uffeffor Rulemann anberaum en peremtorischen Termine angumelben und zu justificiren; bei ihrem Ausbleiben aber haben dieselben gu ge= Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Wierzycieli nieznajomych Kassy Lazaretowey Garnizomu w Rogoźnie, którzy z roku 1819 pretensye do rzeczoney kassy mieć sadza, aby się na wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Skopnik na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. terminie likwidacyinym w Izbie instrukcyjney Sadu naszego osobiście lub przez Pełnomocników podług przepisów prawa do tego upoważnionych stawili, pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli. Gdy w razie przeciwnym z pretensyami swemi do rzeczoney Kassy mianemi prekludowani zostaną, a im tylko ich prawo mieć mogace, do o. sób kontraktujących służyć bedzie.

Poznań d. 2. Marca 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Wierzyciele nieznaiomi kassy Regimentu Królewskiego 6. (2. Zachodnio-Pruskiego) Ułanów, wzywaią się ninieyszém publicznie, aby swe badź z iakiegokolwiek źrodła do kassy rzeczonego Regimentu z roku 1819 rosczące pretensye, w przeciągu miesięcy 3. a naypóźniey w terminie zawitym na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Kulemann Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali i takowe usprawiedliwili, w razie bowartigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Kasse werden praktudirt, ihnen darüber ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und sie nur an die Person desjenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Pefen den 9. Mårz 1820. Konigl, Preuß, Landgericht. wiem niestawienia się spodziewali się, iż z swemi pretensyami do kassy prekludowanemi będą i w tey mierze im wieczne milczenie nakazanem zostanie, przy odesłaniu ich do tych z któremi czynność zawierali.

Poznań d. 9. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal=Borlabung.

Die unbefannten Gläubiger, welche an die Kasse bes isten Bataillons des Posen Bromberger Landwehr-Regiments Mr. 35. aus dem Zeitraum vom isten Juni 1819. dis 31sten December esusdem, Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch offentslich vorgeladen, binnen drei Monaten, und spätestens in dem auf den i gten Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts Missens Kulemann angesetzten peremtorischen Termin ohnsehlbar zu erscheinen, und ihre Answüche vorzubringen.

Im Ausbleibungsfall haben sie zu gewartigen, daß sie mit ihren Forderungen, an die Rasse prakludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und sie blos an die Person besjenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden

perwiesen werben.

Posen den 6. April 1820. Konigl, Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych, którzy z czasu 1. Czerwca do 31. Grudnia r. z. włącznie pretensye z iakiegokolwiek powództwa do Kassy 1. Poznańskiego Batalionu Bydgoskiego Pułku Nr. 35. Obrony Kraiowey maią, ninieyszem publicznie zapozywamy, by takowych w ciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś na terminie zawitym dnia 19. Lipca r.b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kulemann osobiście podali.

W razie niestawienia się spodzie, wać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy prekludowani będą, wieczne milczenie w tey mierze im nakazane, i iedynie do praw tego, z którym kontraktowali odesłani bydź maią.

Poznań d. 6. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das ben Kaufmann Johann Gottlieb Deckertschen Erben zugehörige, hier am Markte unter Nr. 40. belegene Hans, welches auf 8662 Athlr. 12 ggr. gerichtlich gewürdigt worden ist, soll auf auf den Antrag einiger Gläubiger im Wezge ber nothwendigen Subhassation offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ce find bazu brei Termine: auf ben oten Juni, auf ben 3ten August,

auf den 18ten Oftober d. J. wovon der letzte peremtorisch ist, Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brückner, im Instruktionszimmer des unterzeichneten Gerichts angescht, und werden alle besitz und zahlungsfähige Kauflustige hiermit vorgelaben, sich in diesen gedachten Terminen
entweder personlich, over durch gehörig legitimirte Bevollmüchtigte einzussnach,
ihre Gebote abzugeben und zu gewärsigen, daß das Haus dem Meistbietenden
abjudicirt werden wird.

Die Berkaufsbebingungen und Tare konnen in der Registratur taglich nach= gesehen werden.

Posen ben 16. Marg 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom Sukcessorom Kupca Bogumiła Dekert należący. tu na Rynku pod Nrem 40. położony, na Talarów 8662 dgr. 12. sądownie oszacowany, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek Wierzycieli publicznie więcey daiącem sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczone zostały trzy termina

na dzień 6. Czerwca r. b. na dzień 3. Sierpnia r. b.

na dzień 18. Października r. b. z których ostatni iest zawity, zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brücknerem w Izbie Instrukcyjney Sądu podpisanego, i wzywaią się ninieyszem wszyscy chęć kupna mąjący, iako też do posiadania i zapłacenia zdolni, ażeby w terminach powyższych osobiście, albo przez dostatecznie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, licyta swoie podali i spodziewali się, iż dom rzeczony więcey dającemu przysądzony będzie.

O warunkach sprzedaży i taxie codziennie w Registraturze każdy się zainformować może.

Poznań d. 16. Marca 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

10年初44400 引5

Ebictal = Citation.

Die Christina Grunwald, geborne Menkel aus Schlama, hat unterm 26ffen Manuar c. auf Chescheidung megen bod=

licher Berlaffung geflagt.

Wir laben baber ihren Chemann, ben Backer Jacob Grunwald, ber zulett vor brei Jahren in Stenszewo gewohnt hat, hierdurch offentlich vor, in bem auf ben 18ten Juli c. Bormittags um 9 Uhr, vor bem Deputirten, Landgerichte = Rath Fromholz, im Partheienzimmer des un= ferzeichneten Gerichts angesetten perem= torischen Termin entweder in Perfon, oder burch gesetzlich zuläßige und mit Infor= mation und Bollmacht versehene Manda= tarien, wozu bemfelben die Juftigfom= miffarien Guberian und Mener borge= schlagen werden, zu erscheinen, und bie Klage zu beantworten; widrigenfalls bie Che getrennt, und berfelbe fur den al-Iein schuldigen Theil erfannt werden wird.

Pofen ben 7. Februar 1820.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Datent.

Auf ben von dem Landgerichts = Rath und Juftig = Commiffarius Maner als bestellten Curator bes Prafett Anton von Garcynnefischen Nachlaffes genehmigten Untrag ber Erbintereffenten, follen bie au bem gedachten Rachlaffe gehöri= gen Guter Leg, welche aus bem Borwerfe und Dorfe Leg, bem Borwerke und sie z folwarku i wsi Legu, z folwarku

Zapozew Edyktalny.

W dniu 26. Stycznia r. b. Krystyna z Menzlów Grunwald z Szławy podała sargę przeciw meżowi o rozwód z przyczyny złośliwego opusczenia.

Wzywamy zatem publicznie ninieyszem meża iey, piekarza Jakuba Grunwald, który na ostatku przed 3ma latami w Stęszewie zamieszkiwał. ażeby na wyznaczonym na dzień 18. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Frommholz wizbie instrukcyiney Sadu niżey wymienionego terminie zawitym, albo osobiście, albo przez Pełnomocnika podług przepi. sów prawa do tego upoważnionego, i informacya opatrzonego na których mu się proponuią Kommissarze Sprawiedliwości Guderian i Mayer stawił się, i na zaniesioną przeciw niemu skargę odpowiedział, w przeciwnym razie małżeństwo rozłączone i on za stronę winną uznanym zostanie.

Poznań d. 7. Lutego 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek sukcessorów niegdy W. Antoniego Garczyńskiego Prefekta, przez teraznieyszego kuratora pozostałości tegoż Ur. Mayer Kommissarza Sprawiedliwości potwierdzony, maią bydź dobra Łęg do rzeczoney pozostałości należące, składające Dorfe Lezek, ber Haulanderei Byftrzyk und Sosnowin bestehen, in dem, vor
dem Deputirten Landgerichts-Rath Stopnik in unserem Gerichtslokale auf den
27. Juni d. J., Vormittags um 9
Uhr anstehenden nochmaligen peremtorischen Licitations = Lermine meistbietend
verkauft werden.

Diefe Guter find im Garimmer Rreife, Pofener Departements, belegen, und 4 Meilen von Pofen, & Meile von Schrimm, 5 Meilen von Liffa, 7 Meilen von Frauftabt, 3 Meilen von Goffin und Jarocin entfernt; ber ichiffbare Barteftrom fließt burch bas Territorium ber ermahnten Gu= ter hart an bem Dorfe vorbei; ber Werth berfelben beträgt nach ber gerichtlichen Zare vom Jahre 1818. 65317. Athle. 3 gGr. 5 D'. - Die befitfahigen Raufluftige werden aufgefordert, sich in dem angesetten Termine einzufinden, und ih= re Gebote abzugeben, wornach ber Beft= bietende ben Zuschlag gegen baare Bezah= lung bes Meistigebots ad depositum bes biefigen Ronigl. Landgerichts gn gewärti= Die Bedingungen konnen in gen hat. ber Regiffratur eingefehen merben.

Pofen ben 14. Juni 1820. Kbnig L. Preuß. Land = Gericht. i wsi Lężka, niemniey z olędrów Bystrzykowskich i Sosnowskich, na terminie zawitym na dzień 27. Gzerwca r. b. przed południem o 9. przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim Skopnik w mieyscu posiedzeń Sądownictwa powtórnie wyznaczonym plus licitando sprzedane.

Dobra te sa w Szremskim Powiecie, Poznańskim Departamencie podożone, i 4 mile od Poznania, pół mili od Szremu, 5 mil od Leszna, 7 mil od Wschowy, 3 mile od Gostynia i Jarocina odległe. Rzeka Warta płynie przez grunta rzeczonych dóbr przy wsi Łęgu; wartość tych dobr wynosi podług taxy Sądowey z roku 1818, 65317 talar. 3 dgr. 5 d'. Ochotę nabycia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na wspomnionym terminie stawili, i swe licyta podawali, po czem naywięcey daiący za gotowa zapłatę do depozytu, pieniędzy, przysądzenia spodziewać się ma. Warunki moga bydź w naszey registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 14. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Die im Oborniker Arcise belegenen Guster Lukowo und Zerniki zur Prafekt Unston Garczynskischen Liquidationsmasse geshörig, sollen von Johannis. J. ab, ans derweit auf brei Jahre meistbietend verspachtet werden.

#### Obwiesczenie.

Dobra Łukowo i Zerniki w Powiecie Obornickim leżące, do massy likwidacyjney W. niegdy Antoniego Garczyńskiego Prefekta należące, mają bydź od S. Jana r. b. na trzy lata plus licitando, wydzierzawione,

Der Termin biezu fiehet auf ben 24. Juni b. 3., Bormittags um 9 Uhr, bor bem Deputirten Land-Gerichterath Roll in unferm Inftruktionszimmer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werden.

Derjenige, welcher mitbieten will hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, eine Cantion bon 2000 Rthlir. bem Deputirten zu erlegen.

Posen ben 12. Juni 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die im Sarimmer Rreife belegene Gus ter Leg cum attinentiis gur Prafett Uns ton v. Garcypnskischen Liquidationsmaffe gehorig, follen von Johannis b. 3. ab, auf ein Sahr meiftbietend verpachtet wer= ben. Der Termin hiezu fieht auf ben 27. Juni b. J., Bormittage um II Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts= rath Ryll in unferem Inftruktionszim= mer an.

Die Bedingungen konnen in unserer Regiffratur eingefeben merben. Derjeni= ge, welcher mitbieten will, hat, bevor er zur Ligitation zugelaffen werden fann, eine Kaution von 600 Athlr. bem Depus tirten zu erlegen.

Pofen ben 12. Juni 1820.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 24. Czerwca r. h. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Ryll w mieyscu posiedzeń Sądownictwa.

Warunki moga bydź w Registratu-

rze przeyrzane.

Każdy licytant winien czem do licytacyi przypusczonym będzie, 1000 Talarów kaucyi Deputowanemu zło-Zyć.

Poznań d. 12. Czerwca 1820. Królewsko-Pruski Sad Zie. miański.

Obwiesczenie.

Dobra Łęg cum attinentiis w Po. wiecie Szremskim położone, do massy likwidacyiuey niegdy Antoniego Garczyńskiego Prefekta należące, od S. Jana r. b. na rok ieden naywięcey doiącemu wydzierzawione bydź maia. Termin tym końcem na dzień 27. Czerwca r. b. o godzinie 11. przed południem przed Delegowanym Sedzią Ziemiańskim Ryll, w izbie instrukcyjney wyznaczony został. Warynki w Registraturze przeyrzane bydź mogą. Każdy nim do licytacyi przypusczonym będzie, Talarów 600 kaucyi Deputowanemn złożyć winien.

Poznań d. 12. Czerwca 1820. Konigl. Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański. Avertiffement.

Die im Oborniker Kreise belegenen, zur Präfekt Anton von Garczynskischen Liquisbationsmasse gehörigen Süter Uchorowo u. Symankowo sollen von Johannis b. J. ab auf drei Jahr anderweit meistbietend verpachtet werden. Der Termin hiezu steht auf den 27. Juni d. J., Bormittags um 11 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Ryll in unserm Instruktionszimmer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werden.

Jeder Licitant hat, bevor berselbe zur-Licitation zugelassen werden kann, eine Kaution von 600 Athlr. dem Deputirten zu erlegen.

Posen den 12. Juni 1820. Königlich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der den Banquier David Marknöschen Shekeuten gehörige, unter gerichtlicher Sequestration befindliche Speicher, Mr. 293 auf der Bronker Straße belegen, soll vom 1. Juli d. J. ab anderweit auf ein Jahr meistbietend vermiethet werden.

Der Termin hiezu steht auf ben 30. Juni v. J., Vormittags um 9 Uhr, vor bem Deputirten, Landgerichtsrath Fromholz in unsern Justruktionszimmer an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= fratur eingesehen werden.

Posen ben 11. Juni 1820.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

## Obwiesczenie.

Dobra Uchorowo i Szymankowo w Powiecie Obornickim leżące do massy likwidacyjney W. niegdy Antoniego Garczyńskiego Prefekta należące maią bydź od S. Jana r. b. na 3 lata plus licitando wydzierzawione; w tym celu wyznaczony iest termin na dzień 27. Czerwca r.b. zrao godzinie 11. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w mieyscu posiedzeń Sądownictwa. Warunki mogą bydź w Registraturze przeyrzane.

Każdy licytant winien czem do licytacyi przypusczonym będzie 600 Tal. Deputowanemu złożyć.

Poznań d. 12. Czerwca 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Spichlerz, na Wronieckiey ulicy pod Nrem 293 sytuowany, Dawida Markusa Bankiera Małżonków własny, pod sądową administracyą zostaiący ma bydź od dnia 1. Lipca r. b. na ieden rok przez publiczną licytacyą wydzierzawiony.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 3 o. Czerw ca r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w mieyscu posiedzeń Sądownictwa. Warunki mogą bydź w Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 11. Czerwca 1820. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 50. des Posener Intelligenz Blatte.

Edictal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbekann= ten Glaubiger, welche an die Raffe bes Koniglichen Militair Garnifon-Lagarethes gu Frauftadt, Liffa, Roften und Rawicz aus irgend einem rechtlichen Grunde, aus bem Mechnunga-Rabre 1819 Unforderungen haben, hierburch bffentlich vorgela= ben, binnen 3 Monaten, und fpatestens in bem auf ben 14ten Geptember 1820 bor bem Deputirten Landgerichtes Ausfultator Bintler biefelbft angefetten peremtorischen Termine obnfehlbar zu er= scheinen, ihre Unspruche anzubringen und nachzuweisen, ober im Ausbleibungefalle zu gewärtigen, baf fie mit ihren Forbes rungen an die Raffe ber gebachten Milie tair-Garnison-Ligarethe pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wind auferlegt, und fie blos an die Verfon dos= jenigen, mit der fie kontrabirt haben, oder welche die ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genommen und fie boch nicht gehörig befriedigt hat, werden verwiesen werben.

Frauffabt ben 27. April 1820.

Koniglich = Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci niewiadomi wierzycie le, którzy do Kassy Królewsko-Woyskowego Lazaretu garnizonowego w mieście Wschowie, Leszuie, Kościanie i Rawiczu z iakiego bądź powodu prawnego z roku rachunkowego 1819 pretensye maia, zapozywaią się minieyszem publicznie, oby w przeciągu 3 miesiący a naypóźniey na terminie peremtorycznym dnia 14. Września 1820 przed delegowanym Ur. Winkler Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego w posiedzenie tuteyszego Sadu Ziemiańskiego niezawodnie stawili się, pretensye swe podali i udowodnili w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą: iż z prerensyami swemi do kassy zwyż wspomnionych lazaretów woyskowo garnizonowych prekludowani zostana, onym wieczne w tey mierze milczenie nakazaném i oni iedynie do osoby tego, z którym w układy wchodzili, lub który winną im zaplate odebrał, a przecież ich należycie mie zaspokoił, wskazani będą.

Wschowa d. 27, Kwietnia 1820. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Gs werden alle diejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Raffen bes Ronial. Preufischen vormaligen Schlef. National = Sufaren-Regiments, (fpåter 7. Bufaren = Regimente) beffen Stab gegen= wartig zu Liffa im Großherzogthum Po= fen fteht, aus ben Kriege = Jahren 1813 und 1814 aus irgend einem rechtlichen Grunde Anforderungen haben, hiemit of= fentlich vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 20ften September 1820 Bormittags um 8 Uhr angesetzten peremtorischen Ter= min auf hiefigem Landgericht bor bem Deputirten Ausfultator Wirth entweber personlich ober burch gefettliche Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachten Raffen pracludirt, ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie kontrabirt haben, ober welcher bie ihnen gu leiftenbe Bahlung in Em= pfang genommen und fie boch nicht ge= borig befriedigt bat, werden verwiesen merben.

Fraustadt ben 27. April 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy niewiadomi Wierzyciele którzy do kass Królewsko-Pruskiego dawniev szlaskiego Pułku Narodowego Uzarów (poźniey 7. Pułku Uzarów) którego Sztab teraz w Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim, z lat woiennych 1813 i 1814. ziakiegokolwiek badź powodu, prawnego pretensye mieć mniemaią zapozywaią sie ninieyszém, publicznie, aby w przeciągu 3. miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym dnia 20. Wrzesznia 1820 przed południem o godzinie 8. wyznaczonym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Ur. Wirth Auskultatorem osobiście, lub przez Pelnomocników prawnie do tego upowaznionych stawili się, należności swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się moga, że z pretensyami swemi, do zwyż rzeconych kass prekludowani zostaną, i onym wieczne milczenie w tey mierze nakazanem i oni iedynie do osoby tego, z ktorym w układy wchodzili, lub który przeznaczona dla nich zapłatę otrzymał, a przecież ich nie zaspokoił, wskazani będa.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Die ju bem Dreichgartner Georg Friebrich Weberichen Nachlaß gehörige in Mittelbniebig sub No. 6. belegene, und auf 251 Rthl. 21 ggr. abgeschätte Gartnernahrung foll im Bege ber freiwilligen Subhastation in bem auf ben 15ten Juli 1820, Bormittage um o Uhr, vor dem Deputirten, Landgerichts= Ausfultator Winfler, anderweit anberaumten Termin offentlich verfauft werben; es werben baber alle biejenigen, welche dieses Grundftuck zu faufen gefon= nen und zahlungefahig find, hierdurch, aufgefordert, in biefem Termin auf bie= figem Landgericht entweder perfonlich, ober burch legitimirte Bevollmachtigte gu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und zu gewartigen, bag an ben Meiftbietenden, mit Einwilligung ber Erben, ber Bufchlag erfolgen wird.

Fraustadt ben 1. Mai 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Bu verpachten.

Das abeliche Gut Czeszewo im Mzegrowiecer Kreise belegen, soll auf den Unstrag der Jakob von Radziminskischen Ersben anderweitig in Jährige Pacht, namslich von St. Johanis 1820. bis wieder bahin 1823. ausgethan werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 11. July Vormittags um 8 Uhr vor dem

Obwiesczenie.

Należące do pozostałości niegdy Jerzego Fryderyka Weber zagrodnika w Średnichdrzewcach pod liczbą 6. położone i na summę 251 tal. 21 dgr. ocenione gospodarstwo zagrodnicze sprzedaném bydź ma drogą dohrowolnéy subhastacyi na terminie dnia 15. Lipca 1820 przed południem o godzinie 9. przed delegowanym Ur. Winkler Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego powtórnie wyznaczonym.

Wszyscy więc chęć kupienia gruntu tego maiący i zapłacenia go w stanie będący, wzywaią się ninieyszem, aby na terminie tym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście lub przez pełnomocników do tego prawnie upoważnionych stawili się, licyta swe podali i spodziewali się iż naywięcey daiący z zezwoleniem Sukcessorow kupno gospodarstwa tego przyderzonem sobie mieć będzie.

Wschowa dnia 1, Maia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Do zadzierzawienia.

Wieś Szlachecka Czeszewo w Wągrowieckim Powiecie położona ma bydź na wniosek sukcessorów niegdy Jakuba Radzimińskiego w dalszą dzierzawę to iest od S. Jana 1820. r. aż do tego czasu 1823. w dzierzawe wypusczona. W tym celu wyznaczyliśmy Termin na dzień 11. Lipca Deputirten Herrn Landgerichtsrath von Shelmicki in unserer Sessions-Stube ansberaumt, und laben daher Pachtlustige ein, sich im gedachten Termin einzusinzben, ihre Qualisikation barzuthun, und den Zusehlag für das Meistgebot zu gemaktigen.

Die Bebingungen fonnen taglich in ungerer Regiftratur inspicirt werben.

Gnesen ben 8. Juni 1820,

Konigl. Preuf. Landgericht.

Befanirimadung.

Den Publife wird hiermit bekannt gemacht, daß in Gemäßheit des unter dem 23. December 1819 zwischen dem Severin von Offrowski zu Czeslawei und feiner jetzigen Shegattin, der Emissa gebohrnen von Bninska, gerichtlich geschloffenen Sheverträges, die gesetzliche Gemeinschaft der Güter, so wie des Erwerdes, unter ihnen ausgeschlossen worden ist.

Gnefen ben 31. Mai 1820.

Ronigl. Preug. Land = Gericht.

Befannemachung.

Tegene abliche GutWegorzewo wegen ruckftandigen Zinfen eines im Hypotheken-Buche eingetragenen Capitals auf den Untrag des Gläubigers von Johanni c. ab, his dahin 1823, im Wege der öffentlichen

z rana o godzinie 8. przed deputowanym W. Chełmickim Sędzią Ziemańskim na sali posiedzeń naszych. Wzywamy przeto chęć maiących dzierzawienia wspomnioney wsi, aby się na powyższy termin zgromadziwszy swą kwalifikacyą udowodnili, a naywięcey ofiaruiący spodziewać się może przybicia.

Warunki zaś dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey widziane bydź moga.

Gniezno dnia 8. Czerwca 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, iż między Ur. Sewerynem Ostrowskim z Czesławie, a iego teraznieyszą małżonką Emilią z Bnińskich, stósownie do kontraktu przedslubnego pod dniem 23. Grudnia 1819. sądownie zawartego, prawem przepisana wspólność maiątku iako i dorobku między temiż wyłączona została.

Gniezno dnia 3. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Węgorzewo w Powiecie Wągrowieckim położona ma bydź względem zaległych procentów kapitalu w ksiądze hypoteczney zabezpieczonego, od S. Jana r. b. aż do tegoż czasa 1823 r. spo-

is one of the second structure and control of data and the original to

Lieitation in Pacht ausgethan werden; hierzu steht vor dem Deputirten, Landgerichsrath Lehmaun, auf den 8 ten
July, Bormittags um io Uhr in dem hiesigen Instruktions-Zimmer em Termin an, diesem nach laden wir die Pachtkustigen zu dem obigen Termin mit dem Bemerken ein, wie der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat. Die Pachtbedingungen werden in unserer Registration nach Berlangen zur Einsicht vorgelegt.

Gnesen ben 25. Mai 1820.

Roniglich Preng. Landgericht.

Befanntmachung.

Es soll in dem Prozest des Schus-Juden Raphael Aron zu Brätz, wider die Pächter Grunwaldsche Erben zu Bomst, die bei den Verklagten mit Arrest belegte diesjährige Frühjahrs- und Lammschurwolle in Termino den 11. Julius d. I., zu Vomst, vor dem Commissario Herrn Landgerichtsrath Helmuth diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, weshalb Kauflustige hiermit eingelaben werden.

Meserit ben 5. Inni 1820.

Ronigfich Preug. Landgericht.

sobem publiczney licytacyi, na wniesek wierzyciela, w dzierzawe wypu-Tym celem wyznaczony sczona. iest termin na dzień 8. Lipca z rana o godzinie 10. na sali instrukcyiney posiedzeń naszych przed deputowyanym W. Lelimann Sedzia Ziemiańskim. Wzywamy zatem chęć maiących dzierzawienia, na powyższy termin, z 13 wzmianka, iż naywięcey ofiarujący spodziewać się ma przybicia. Warunki zaś dzierzawy Registratura nasza do przeyrzenia na żądanie przełoży.

Gniezno dnia 25. Maia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Zaaresztowana na wniosek staroż zakonnego Raphael Aron z Broiec, Sukcessorom Dzierzawcy Grunwalda w Babimoście tegorocznia wiosienna i iagnięca strzyszka wełny, będzie w terminie dnia 11. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Helmuth Konsyliarzem w Babimoście wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedaną, o czem ochotę kupna maiących uwiadomiaiąc wzywamy ich ninieyszem.

Międzyrzecz d. 5. Czerwca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das zu Filehne in der Hinterstraße sub Mro. 182 belegene, den Töpfer Bartholomäns Wochowiczschen Seleuten zugehörige Wohnhaus, ein Garten hinter dem Hause und zwei Gärten auf der Paremba, welche nach den gerichtlichen Taxen auf 173 Athlr. 17 gGr. 8 Pf. gewürdigt worden, sollen Schulden halber öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Bietungstermin auf

ben 2. August d. J., vor bem herrn Landgerichterath Ruschke, Morgens um 11 Uhr, allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uebrigens sieht innerhalb vier Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 20. April 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations = Patent. Auf ben Untrag der Realglaubigerin permittweten Abcaham Gans in Berlin, Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w mieście Wieleniu w ulicy tylney pod Nrem 182. położony, małżonkom garncarza Bartomieia Włochowicza należący wraz z ogrodem w Parembie, które grunta podług taxy sądownie sporządzoney na 173 tal. 17 dgr. 8 szel. są ocenione, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 2 gi Sierpnia r. b.

zrana o godzinie 11. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ruschke w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayiść były wogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 20. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie Subhastacyi.

Na wniosek wierzycielki owdowiałey Abrahamowey Gans w Berlinie maią bydź należące Moyżeszowi follen bie Mofes Laumannschen, in ber Stadt Birnhaum im Großherzogthum Pofen Birnbaumer Kreises, gelegenen Grundflucke, als:

- 1) ein in der Topfergaffe Nr. 134. gelegenes maffives Wohnhaus, nebst Nebengebauden, Stallung, kleinen Obstgarten und einer wusten Bauftelle;
- 2) ein Wohnhaus auf bem fogenann= ten Uder, unter ber Nr. 245. gelegen, aus Bindewerf erbaut, und

3) eine hinter ber Judenschule gelegene wifte Bauftelle,

welche zusammen auf 4964 Atir. i 2 gr. gerichtlich taxirt sind, Schulden halber an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Dazu stehet ein Termin auf

ben ioten April, ben i 2ten Juni und

ben 8ten August 1820. wovon der letzte peremtorisch ist, zu Birnsbaum vor dem dortigen Königl. Friedenssgericht an, zu welchem wir Kaussussige und Besitzsähige zur Abgabe ihres Gebots mit dem Bemerken vorladen, daß auf die nach Ablauf des letzten Termins eingeshenden Gedote nicht ferner gerücksichtigt werden wird.

Die Taxe kann taglich in unferer Re-

Meferig ben 6. Januar 1820.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

Baumanowi w mieście Międzychodzie w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Międzychodzkim sytuowane grunta iako to:

- dom murowany na ulicy Garmcarskiéy pod numerem 134 położony wraz z przyłegłym domem, oborą, małym owocowym ogrodem i placem pustym niezabudowanym;
- 2) dom w wiązarkę wybudowany w tak nazwanem polu pod numerem 245. położony i

3) mieysce niezabudowane puste za Synagoga położone,

które wszystkie razem, podług sądownie sporządzonéy taxy na 4,964 tal. 12 dgr. oceniono, z przyczyny długów naywięccy daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

W celu tym wyznaczone zostały termina przed sądem pokoiu w Międzychodzie na

dzień 10ty Kwietnia,

- 12. Czerwca i

8. Sierpnia r. b.

i z tych ostatni peremtorycznym iest; ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywa przeto do podania swych licytów z tym ostrzeżeniem: iż na zaszłe licyta po upłynieniu ostatniego terminu, wzgląd mianym nie bedzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 6. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Publicandum.

Das bem biefigen Juden Marcus Ball zugeborige, biefelbit auf ber Jubenftrage unter Mro. 158. belegene haus von 2 Ctagen nebft ben babei befindlichen Sin= tergebauden, welches alles inclufipe bes Hofraums auf 3328 Atl. 20 ggr. gericht= lich abgeschäht worden, foll zufolge Berfügung des Koniglichen Landgerichts in Mes feriß ad Instantiam eines Glaubigers offentlich an den Meiftbictenden verkauft werden. Wir haben bierzu nachstebende Bietungetermine, als auf Den 22ften Suni, ben 24ften Muguft und ben 25ffen Detober b. J. jedesmal Bor= mittage um Lo Uhr hiefelbft im Gerichts-Lofale anberaumt, und laden zu benfel= ben diejenigen Raufluftigen, welche zur Erwerburg, von Immobilien Qualififation benisen, auch baare Zahlung leiften ton= nen, hierdurch mit bem Bemerken ein, baf ber Meiftbietenbe ben Zuschlag nach. erfolgter Genehmigung bes obgedachten Gerichts gewärtigen fann.

Wollstein ben 27. Marz 1820:

Abnigl, Preuß, Friedensgericht.

Taka kakuego eessi di indone turkegias dy przeyreno de z pode Michenesek di bishin di intika

Kroll + Brief Cold Server Line

Obwiesczenie.

Należące do Starozakonnego Markusa Ball, domostwo o dwoch pietrach tutay przy ulicy Zydowskiey pod Nrem 158 połozone wrazz zabudowaniem tylném, co wszystko wła. cznie z podworzem na 3328 tal. 20 dgr. sądownie ocenionem zostało. ma bydź, stosownie do rozporzadzenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Miedzyrzeczu, ad instantiam Wierzyciela iednego publicznie wiecey daiacemu sprzedane. Wcelu tym wyznaczyliśmy następuące termina licytacyjne. a to na dzień 22. Czerwca, 24. Sierpnia. i 25. Października r. b. zawsze zrana o godzinie ro. tutay w lokalu sądowym, na które ochote kupna maiacych tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikacyą posiadaia, także i gotowe pieniadze wyliczyć mogą, niniewszem zas pozywamy, że naywięcey daiacy przybicia po nastapionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony. spodziewać się może.

Wolsztyn d. 27. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju,

honora totale and the artificial around

ADS TAMBLES OF COUNTY SERVE

Abelia de de la constanta de l

F ... , 67, 41 - 419 C 12 14

# Zweite Beilage zu Mr. 50. des Posener Intelligenz-Blatts.

Maria de Declaria ve tev mierze postonomania sereli

Befanntmadung.

Type Library esolidoro varial my P

Das hier auf ber Bronfer Strafe auf 208. belegene gur Rammerrath Wilbeaandichen Ronfurd-Maffe geborige Steinhand nebft Bubebor foll bon Michaeli d. 3. ab auf brei Jahre vermiethet werden.

Der Termin biergu fteht auf ben 24ften Juni c. fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath Bruckner in unferem Inftruktiond-Bimmer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 8. Junn 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Cbictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird befannt gemacht, bag, ba über ben Nachlaß des zu Erin verftorbenen Raufmanns Joachim Philipp Beffphal ber lego kupca Joachima Filippa Westerbschaftliche Liquidations = Prozest eruff= phahl w Kcynie proces-sukcessyinonet ift, fammtliche unbefannte Glaubiger likwikacyiny otworzony został, przevorgeladen werden, in bein auf ben to wszyscy nieznaiomi Wierzyciele 26 ften August 1820, por bem herrn zapozywaia sie aby na terminie li-Landgerichtsrath Burchardi auftebenden kwidacyinym na dzień 26. Sier-Liquidatione-Termine zu erscheinen, ben' pwia 1820 roku przed Deputowa-Betrag und die Urt ihrer Forberung angu= nym W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańgeben, die vorhandenen Dofumente ure skiego Burchardi wyznaczonym staschriftlich vorzulegen, und bemnachst die wili sie, ilose i gatunek swych preweitere rechtliche Berhandlung ju gewäre tensyi podali, dowody iakie posiadatigen.

Obwieszczenie.

I - and the control of the fair,

Kamienica na Wrónieckiew ulicy pod Numerem 298. położona, do massy konkursowey Konsyliarza Kameralnego Wildegans należąca z przyległościami od S. Michała r. b. na trzy lata wydzierzawiona bydź ma.

Termin w tym celu na dzień 24. Czerwca r. b. z rana o 9. godzinie przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 8. Czerwca 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

· Cytacya Edyktalna.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni ninieyszem wiadomo, iż gdy nad pozostałością zmarią w oryginale złożyli, i dalszego

Denjenigen, welche an ber perfonlis then Erscheinung gehindert werben, und benen es hiefelbft an Befanntschaft fehlt. werben die hiefigen Juftig = Rommiffarien Schoepfe, Schulz, Rafalefi und Gube's rian ale Bevollmachtigte vorgeschlagen. bon binen fie fich einen mablen, und ben= Teiben mit Information und Vollmacht berfeben fonnen.

Die Musbleibenben aber haben gu gemartigen, daß fie aller ihrer etwanigen Borrecht: verluftig erflatt, u. mit ihren Forberungen nur an badjenige, mas nach Befredigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe etwa übrig bleiben mochte, werden verwiesen werben.

Bromberg ben 20, Mary 1820. Ronigl. Preug. Landgericht.

w tey mierze postępowania oczekiwali.

Tym którzy osobiście stanąć nie moga, i tutey znaiomości nie maia, Kommissarze Sprawiedliwości Schop ke, Schulz, Rafalski i Guderyan na Mandataryuszów przedstawiaią się |z których iednego sobie obrać i tegoż informacya i plenipotencyą opatrzyć moga.

Niestawaiący zaś spodziewać sie moga, iż pierwszeństwo swych pretensyów utracą, i z temiż tylko do tegoż wskażani będą, co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli od massy iescze zbędzie.

Bydgoscz d. 20. Marca 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

# Subhaftations=Patent.

daß das zum Nachlaffe des verstorbenen Schneibermeifters Chriftian Miller gebelegene Bohnhaus, nebft babei befinde domostwem przy tymże się znas dulichen Braus, Malz und Brandhaufe, igcym browarem, mielcarnia, Soll = und Biehffallung, Brunnen, Gar= i gorzelnig w sobie zawieraigten, hofraum, Bauftelle und Umgans cym oraz ze staynig do drzewa i dla nung, zusammen auf 3906 Attr. 4 ggr. bydla, który ogólem na 3906 tal. 4. gerichtlich tarirt, im Bege ber freiwillis, dgr. sadownie iest oceniony, droga gen Inbhasiation in ben auf bon debrowolney subhastacyi w termi-

ben 8fen Mai, devio w ginach na

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Bon bem Ronigl. Preufischen Landges w Bydgosczy podaie do wiadomości. wicht zu Bromberg wird bekannt gemacht, iz dom mieszkalny tu w Bydgosczy na Toruńskim przedmieściu za ulica Wołową pod liczba 9. sytuowany, a horige, hier in Bromberg in ber Thorner do pozostałości zmarłego Krawca Borftadt hinter Wallfiraffe unter Nr. 9. Krystyana Mueller należący, wraz z

ben Sten Juni, und ben 8ten Juli 1820. im biefigen Gefchafte - Lokale bor bem Deputirten, herrn Landgerichts = Rath Dannenberg anberaumten Terminen, wovon der lette peremtorisch ift, offentlich an ben Meiftbietenden unter ben in Termino gu machenden Bedingungen ver-Fauft werben foll. Wir forbern bemmach besit = und gablungsfähige Raufliebhaber auf, in diefen Terminen, befonders aber in bem letteren, entweder in Perfon oder burch legitimirte Mandatarien zu erfchei= nen, ihre Gebote zu verlautbaren, und bemnachst ben Zuschlag bes gebachten Grundftude an ben Meiftbietenben, wenn fonst teine gefetliche hindernisse obwalten, zu gewärtigen. Auf Gebote, bie erft nach bem britten peremtorischen Ter= mine eingehen, tann feine Rudficht genommen werden.

Die Taxe bes Grundstucks kann jeber= zeit in ber hiefigen Registratur eingese= hen werben.

Bromberg ben 29. Februar 1820.

dzień 8. Maia 1820, dzień 8. Czerwca dzień 8. Lipca / —

w tuteyszym lokalu sądowym Wrym Dannenberg wyznaczonych, z których ostatni iest peremtoryczny, publicznie więcey daiącemu sprzadaną bydž ma, a to pod warunkami w terminie oznaymić się maiącemi Wzywaia się przeto chęć kupienia maiący do posiadania i zapłaty zdolni, aby się wpowyższych terminach a osobliwie w ostatnim albo osobiście lub przez wylegitymowanych Mandata. ryuszów stawili, i swe licyta ogłesili, a naywięcy daiący przybicia pomienionego domostwa spodziewać się może., ieżeli żadna nie zaydzie przeszkoda. Na licyta po trzecim a peremtorycznym terminie zayść mogace, żaden wzgląd mianym bydz niemože. Taxe tego domostwa każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 29. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffation8-Patent.

Jufolge Auftrages des Königl. hochs töbl. Land-Gerichts zu Fraustadt, soll die zum Nochlasse des Johann Gottlied Rosse gehörige hieselbst belegene Windmühle, nebst dem dezu gehörigen Grundstück, welche auf 3470 Fl. Poln. gerichtlich abgeschätzt worden ist, im Wege der noth-

Subhastacyiny Patent.

Stosownie do polecenia Królewsko-Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma drogą potrzebney subhastacyji do pozostałości zmarlego Jana Bogumiła Rolle należący tu w Kościanie położony wiatrak przyległy do tego gruntu który sądownie na 3470 Zł. polskwendigen Subhastation an ben Meistbietenden verkauft werden; wir haben hierzu einen Licitationsterunin auf den 18.
Juli d. J., Morgens 8 Uhr, auf der hiefigen Gerichtsstube augesetzt, und ladem Kauslustige und Besitzsätige hiermit vor, in diesem Termin zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, und kann der Meistbietende, mit Vorbehalt der Genehmigung, des Obervormundischaftlichen Gerichte, den Zuschlag gewärtigen.

Roffen den 30. April 1820. Königl. Preuß. Friedensgericht oszacowanym iest, naywięcey daiącemu być publicznie sprzedanym; wyzuaczyliśmy tym końcem termin licytacyiny na dzień 18. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey izbie i zapożywamy ochotę do kupna i posiadania zdolność maiących, aby się w terminie tym stawili licyta swe podali, i może się naywięcey daiący, z zastrzeżeniem potwierdzenia Sądu Nadopiekuńczego przybicia spodziewać.

Kościan d. 30. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Eubhaftations = Patent.

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Preuf. hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt vom 31. Januar b. J., foll im Bege ber noth= wendigen Gubhaffation die bem Thomas Grieger in Relezemo zugehbrige bafelbft unter Mro. 23. belegene Quart Acter nebit bagu gehörigen 28ohn = und Wirth= fchafte-Gebauben, einem Garten und zwei Wiesen öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, wir haben hiezu einen peremtorischen Termin auf den 1 7. Ju= li d. S., fruh um 8 tihr, auf bem hiefi= gen Friedensgerichte-Locale angesett, und laden Raufluftige und Befitfahige hiemit ein, fich an gebachtem Tage einzufinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärti= gen, bag bem Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung ber Zuschlag geschehen

## Patent subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 31. Stycznia r. b. ma drogą potrzebney subhastacyi Tomaszowi Grygier w Kielczewie należąca, tamże pod Nrem 23. położona kwarta roli, z należącym do tego domem mieszkalnym i gospodarnemi budynkami i dwiema łąkami publicznie naywięcey daiącemu bydź przedaną; wyznaczyliśmy tym końcem termin zawity na dzień 17. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszym lokalu sądowym i zapozywamy ochotę do kupna i poiednania zdolność maiących, aby się w terminie rzeczonym stawili, i swe licyta podali, gdzie spodziewać się mogą, iż naywięcey dawird, auf fpatere Gebote feine Ructficht genommen werben wirb. Uebrigens find Dicie Grundffice unterm 29. April b. %. auf 7860 Kl. Doln, gerichtlich abgeschätt worden, und fann bie Zare jederzeit bier auf dem Gerichtelokale fo wie die Wirth= fchaft felbft an Ort und Stelle in Angen= Schein genommen werden.

Roffen ben 4. Mai 1820.

Ronigl, Preuf. Friedenegericht.

iacemu za zaraz gotowa zapłatę, przybicie nastąpi, na późnieysze zaś licyta żaden wzgląd się mieć nie będzie. Z reszta grunta te pod dniem 20. Kwietnia r. b. na 7860 Zł. polskich sądownie oszacowanemi zostały i może ich taxa każdego czasu w tuteyszem mieyscu Sądownictwa iako i gosporstwo samo w mieyscu bydź przeyrzanemi.

Kościan d. 4. Maia 1820.

Król. Pruski Sad Pokoju,

Publicandum. Es follen in Termino ben 4ten Juli c.

in der Stadt Gembis mehrere gum Remusichen Rachlaffe gehörige Mobilien, auch einige Stucke Bieh, an ben Meiftbietenden verauftionirt werden, welches Kaufluftigen befannt gemacht wird.

Erzemeigno ben 4. Juni 1820.

Obwiesczenie.

Maia bydź w terminie dnia 4go Lipca r. b. w mieście Gembicach niektóre ruchomości do pozostałości Riemusów należące, tak iak i nieco bydła więcey daiącemu przez aukcya sprzedane. Co się ninieyszém ochotę kupna maiącym wiadomo czyni.

Trzemeszno d. 4. Czerwca 1820. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung.

Morgens, sollen bierselbst in der Bob- dzinie gtey zrana, bydź maią tu w nung bes alttestamentarischen Gabriel Fuche, auch Littmann genannt, verschie= bene Gewurg = und Kramerwaaren, eine mann zwanego, rozmaite towary ko-Tonne Spiritus, verschiedenes hausge- rzenne i kramarskie, beczka okowity, rathe, Rleidungeftude, Glasmaaren, eis tudzież rożne sprzety domowe, o-

Obwisczenie.

Um 3. Juli d. J. um 9 Uhr bes W dniu 3. Lipca r. b. o go-Koźminie w pomieszkaniu starozakonnego Gabriela Fuchs także Littniges unbedeutendes Gilberzeug und ans dzież, szkło, nieco mało znaczących

Bere Gadien an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Dezahlung in Courant, im Wege ber offentlichen Licitation verkauft werden. Raufluftige werden biermit aufgeforbert, fich gedachten Tages und Stung be am angegebenen Orte gablreich zu ber= fammicln.

Rogmin ben 12. Juni 1820 ... Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

śreber, i inne rzeczy, naywięcey daiącemu i natychmiast gotowizną w kurancie płacącemu, w drodze publiczoey licytacyi sprzedane.

Chęć kupna maiących wzywa się ninieyszem, aby dnia tego i godziny w mieyscu oznaczonym licznie zgromadzić się zechcieli.

Koźmin d. 12. Czerwca 1820. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmadung

Der unterm 27. v. M. durch Steckbriefe verfolgte Mullergefelle Abalbert Bincent Jedrzenczaf, ift bato, durch ben Doligei= Magiftrat ju Cantomiel in biefige Frohnfeste wieder eingeliefert worden.

Rozmin ben. 4. Juni 1820.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Obwiesczenie.

Pod dniem 27. z. m. przez listy gończe ścigany młynarczyk Woyciech Wincenty Jedrzeyczak, został przez Magistrat Policyi w Zaniemyślu, dziś do tuteyszego Fronfestu na powrot przystawiony.

Koźmin d. 4. Czerwca 1820:

Król Pruski Inkwizytoryat.

Seedbrief.

In ber Ariminal-Untersuchungs-Sache: wiber ben Frang Swiffat und Complicenhat fich erwiesen, baß ein gewiffer Ja= cob Mrozet, (er war fruher in Gronow= to Chalupner, von bort zog er als folder nach Szczepowice, fpater war er Binsbauer in Erzeielin bei Steffenvo, u. im Monat Marz oder April d. J. hielt er fich Bei feinem Schwager bem Bauerwirth Johann Drewniany in Zaborn, Roftener Kreifes, auf) am II. Mai b. J. bes Abende um 10. Uhr in Krzyżownifi bei wiecie Kościańskim) dnia 11, Maia Pofen bem bafigen Gigenthums-Wirthe,

List gonczy.

W sprawie kryminalney naprzeciw Franciszkowi Swistak et complices wykazało się, iż niejaki Jakob Mrozek (który był dawnier Chałupnikiem w Grunowku a z tamtad do Sczepowie na chalupne był się przeprowadził, późniey był czynszownikiem w Trzcislinie za Stęszewem, a w miesiącu Marcu czyli też Kwietniu r. b. bawil się w Zadorach u swego szwagra gospodarza Jana Drewnianego w Por. b. o godzinie 10. wieczorem, usinem gewiffen Ignaz Cieplidi ein paar kradt pare koni w wi KrzyżowniPferbe entwandte, felbige nach Zaborg bei bem bortigen Halb-Hufner Frang Swiftak führte, und gleich barauf von bort entwich, fo bag man von seinem jestigen Aufenthalte keine Kenntnis hat.

Das Signalement diefes Jacob Mrozef

ift verschieden angegeben.

Nach einer Anzeige foll berfelbe einige 20 Jahr alt, schlank, von mittelmäßigem Buchs, mit einem alten zerriffenen teinwandnen Bauerkittel, lebernen Stiefel und Leinwandhosen bekleidet gewesen senn, und auf dem Kopfe soll er eine blau tuchene Bauermuße mit grauem Bram (Wyfrawanka) tragen.

Nach der zweiten Anzeige hingegen, soll derselbe eirca 30 Jahr alt, verheistathet, 2 bis 3 Joll groß, untersehter Statur und sommersprößig im Gesichte seyn; ferner soll er einen schwarzen Bart, langes Ropfhaar tragen, blaß von Gesicht, und mit einem grau tuchenen Uebersvoch bekleidet seyn, auf den Füßen aber ordinaire Bauerstiefel tragen.

Da nun an ber Habhaftwerdung dieses Mebelthaters Jacob Mrozek viel gelegen tst, so ersuchen wir sammtliche Civil- und Militair-Behörden auf denselben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle sofort dingfest zu machen, und an und in die hiesige Frohnfeste unter sichessem Geleite abliefern zu lassen.

Posen ben g. Juni 1820. Konigl. Preuf. Inquisitoriat. kach pod Pożnaniem, nieiakiemu Ignacemu Cieplickiemu tamteyszemu okupnikowi, i przyprowadził takowe do Zador do tamteyszego pułślednika Franciszka Swistak, i potem zaraz z tamtąd uciekł, tak iż pobyt iego teraznieyszy iest niewiadomy.

Opis osoby tegoż obwinionego Ja.

koba Mrozek iest dwoiaki.

Podług pierwszego opisu, ma on mieć więcey iak 20. lat, cienki, średniego wzrostu, miał na sobie kamizelkę złą płocienną, boty skórzane i portki płocienne, a na głowie wykrawankę zsiwym barankiem z modrego sukna.

Podług drugiego zaś opisu ma on mieć około 30. lat, żonaty, dwa do trzech cali wysoki, postawy siadley, piegowaty na twarzy, brodę ma czar. na, długie włosy na głowie, bladą twarz, wreszcie miał sukienny szaraczkowy surdut i ordynaryjne bóty.

Gdy więc na schwytaniu tegoż winowaycy Jakoba Mrozek wiele zależy, przeto wzywamy tak cywilne iako i woyskowe zwierzchności, aby na niego pilne oko miały, a w przypadku gdyby gdzię dał się widzieć, aby go zaraz przyaresztowały, i do tuteyszego Fronfestu odesłać kazały.

Poznań d. 8. Czerwca 1820. Król. Pruski Inkwizytoryat. Enbesunterschriebener' empfiehlt sich einem geehrten Publiko zur bevorstehenden Johannis-Versur mit einem wohlassortirten Lager von gefaßten Juwelen, Perlen und Bijouterien. Auch kauft derselbe Gegenftande die in dieses Fach einschlagen.

Pofen ben 16. Juni 1820. -

A. S. Saaling, Juvelier aus Berlin, logirt am Markt im Streinlerschen Hause No. 92. eine Treppe boch. Niżey podpisany zaleca się Szanowney Publiczności na następuiący iarmak S. Jański znacznym składem osadzanych iuwelów, pereł i kleynotów. Kupuie także przedmioty tego rodzaiu.

Poznań d. 16. Czerwca 1820.

A. S. Saaling,
Jubiler z Berlina, mieszka
w kamienicy Pana Stremmlera w rynku Nro. 92. na
pierwszem pietrze.

#### AVERTISSEMENT.

Lorenzo Sacht aus Nom hat die Ehre zu benachrichtigen, baf er eine ansehnliche Sammlung von schönen Gemalden aus der Italienischen und Niederlandischen Schule, von Edel= und geschnittenen Steinen, wie auch von verschieden Stuckzeichnungen besitzt. Sein Logis ift auf ber Breslauerstraße Nro. 238.

In der Buchhandlung von Ernst Mittler in Posen am Markt Nro. 90 ift zu haben:

Wohlgetroffenes Portrait bes Fürsten Joseph Poniatowski gr. 4.

Berichtigung.

Der Preis bes in ber Beilage zu Nr. 49 bieses Blattes pag. 908 angefünstigten Werkes: O zakkadaniu folwarków etc. ist nicht 13 Fl. 8 grp. sondern 13 Thaler 8 gGr.

E. G. Mittler in Pofen am Markt Mro. 90.